## As Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 251. Montag, den 20. October 1834.

Ungekommene Fremden vom 17. October.

Sr. Raufm. Kempner aus Lipie, I. in Do. 109 Breiteftr.; Br. Raufm. hantfe aus Barichau, Sr. Santte, Stud. Med., aus Berlin, I in Dio. 342 Jubenfir.; Gr. Apothefer Rodewald aus Liffa, I. in Do. 109 Bergfir.; Gr. Raufmann Brandes aus Glogau, Sr. Tifchlermeifter Robl aus Birte, f. in Do. 124 Magazinfir.; Die Spru. Burger Towestowsfi und Bolfowefi aus Camter, I. in Do. 20 St. Abalbert; Sr. Pachter v. Hermann aus Przyborowo, Fr. Guteb. v. Dobrostawefa aus Cedzin, 1. in Do. 95 St. Abalbert; fr. Kommiff. Konig aus Deutsch = Wilfe, ble grn. Gutsb. v. Turno und p. Dobranusti aus Dbiegierge, I. in Do. 1 St. Martin; Gr. Guteb. Biatfoweri aus Piergeno, I. in Do. 154 Buttelftr.; fr. Guteb. v. Sforzewefi aus Refla, fr. Lieut. v. Thumen aus Glat, I. in No. 99 Salbborf; Fr. Friedensrichterin Prufinomsta aus Gofton, I. in No. 216 Jefuitenfir.; Sr. Erbherr v. Goslinowelli aus Lubofina, Br. Erbherr v. Bies lindfi aus Brenica, I. in Do. 394 Gerberfir.; Br. Erbherr v. Mofiegundfi aus Prapficta, 1. in Do. 391 Gerberfte.; Br. Pachter Szenic aus Cominn, I. in Do. 251 Brestauerftr.; Sr. Erbherr v. Prusti aus Grabow, Sr. Erbherr v. Dulinsti aus Stamne, I. in Do. 168 Pafferftraffe.

1) Poiktal=Citation. Der George Friedrich Meißner, Sohn der verstorbenen Hebamme Caroline gebornen Richter verwittwet gewesenen Meißner, welcher zu Bentschen am 26. Marz 1795. geboren, und seit dem Jahre 1819., wo er sich das letzte Mal von hier als Tischlerges

Zapozew edyktalny. Woyciech Fryderyk Meissner, syn zmarléy tu akuszerki Karoliny z Richterów owdowiałéy Meissner, który się w Zbąszyniu d. 26. Marca 1795. urodził, a od roku 1819. w którym ostatni raz tu z Poznania iako stolarczyk na węfelle auf die Wanderschaft entfernt und feit bem nichts von fich bat boren laffen, verschollen ift, so wie beffen etwa gurude gelaffenen unbefannten Erben und Erb= nebmer werden hierdurch aufgeforbert, fich fcbriftlich ober perfonlich binnen 9 Monaten, fpateftens aber im Termine ben 1. Geptember 1835. Bormit= tage um 10 Uhr vor bem Lanegerichte Referendarius Großer in unferni Partheien-Zimmer gu melben, weil fonft ber George Friedrich Meifiner für tobt erflart und bas von feiner Mutter nachgelaffene Bermogen, ihren Geschwiftern ober ben Rindern berfelben, ale ben fcon even= tueil eingesetzten Erben berfelben guerfannt werden wirb.

Pofen, ben 25. September 1834.

Sonigt. Preug. Landgericht.

2) Ediktalcitation. Auf den Anstrag des Gutebesitzers Stanislaus v. Blozeiszwöss in Rogowo und Otto v. Tredstow in Owinst werden alle diejenigen, welche an die auf dem Gute Tworkowo in Odorniker Kreise, sub Rubr. III. Nro. 6. ex decreto pom 31. Juli 1823 eingetragene Post von 10000 Atlr. und den darüber unterm 31. Juli 1823 von der Konigl. Departements Hypothesen-Kommission hiersethst für die Gebrüber Stanislaus und Anton v. Wociszwössiausgesertigten Hypothesenschein, welcher angeblich dem Erstern nehst unserer Res

drowkę oddalił sie i od tego czasu żadney o sobie niedał wiadomości, nieprzytomnym iest, niemniey nieznajomi sukcessorowie i spadkobiercy iego których pozostawić mógł, wzywaią się ninieyszem, aby się na piśmie lub osobiście w przeciągu 9 miesięcy, naypóźniey zaś w terminie dnia 1. Września 1835. przed poludniem o 10téy godzinie w izbie naszey stron przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Grosser zgłośili, wrazie albowiem przeciwnym, Woyciech Fryderyk Meissner za nieżyjącego ogłoszonym i maiatek przez matkę iego pozostawioney, iey rodzeństwu lub ich dzieciom, których tažiuż ewentualnie sukcessorami swemi mianowała, przysądzonym zosta.

Poznań, dn. 25. Września 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Na wniosek dziedziców dobr Ur. Stanisława Blociszewskiego z Rogowa i Ur. Otto Treskow z Owińsk, wzywamy wszystkich tych, którzy do długu realnego według dekretu z dnia 31. Lipca 1823 r. na dobra Tworkowskie w powiecie Obornickim w Rubr. III. pod Nro. 6. w kwocie 10,000 Tal. zaintabulowanego i do wykazu hypotecznego dla Stanisława i Antoniego braci Blociszewskich przez Król. Kommissyą bypoteczną Departamentu tuteyszego pod dniem wyżey wyrażonym

ouifition vom 27. Juni ej. a., auf Grund Derem Die Gintragung gefchehen, und nebft einer Musfertigung ber in ber Bar= bara v Prustav. Blocifembtaiden Rach= taffache in Betreff bes oben gebachten Rapitale unterm 30. Juni 1825 aufgenommenen Theilungs-Bertrages, fo wie ber Verhandlung vom 14. Juli ej. a. verloren gegangen, und auf beffen Umortifation Behufe ber Lbidung angetragen worden ift, als Eigenthumer, Ceffionarien , Pfand= ober andere Brief-Inhaber Unfpruche zu haben vermeinen , biermit porgeladen, in bem bor bem Deputirten Referendarius Groffer in unferm Infirnt= tionegimmer auf ben i 5 ten Robem's ber c. Bormittage um 10 Uhr anbe= raumten Termine entweder perfentid, ober durch gefetlich julaffige Bevollmadjtigte, wogn wir ihnen die Juftig- Com= miffarien Spieß, Weimann und Gierich in Borichlag bringen, ju ericheinen und ihre Aufpruche nachzuweisen, bei ihrem Ausbleiben aber ju gewärtigen, bag fie mit ihren Unfpruchen an bie gedachten Urfunden und Forderung nebft Binfen werden praffudirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, anch mit ber Abschung Diefer Poft verfahren merben mirb.

Pofen, ben 30. Juni 1834.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

dute of the track to and the state

w téy mierze wygotowanego, a pierwszemu podług podania lego wraz z rekwizycya naszą z dnia 27. Czerw. ca tegoż roku, na fundamencie którey zaintabulowanie nastapilo, niemniey z expedycya działow w pozostałości po Barbarze z Pruskich Błociszewskiey co do kapitału wspomnionego na dniu 30. Czerwca 1825. sporządzonych, iakoli też czynności z dnia 14. Lipca 1825 r. zaginionego, o którego amortyzowanie w celu uskutecznienia wymazania z hypoteki prowokacya iest zaniesioną, bydź iako właściciele, badź iako cessyonaryusze albo też z zastawu lub innego iakiegokolwiek źródła pretensye mieć. sądzą, ażeby się w terminie na dzień 15. Listopada r. b. przed połu. dniem o totey godzinie przed delegowanym Referendaryuszem Grosser w izbie posiedzeń naszych wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im kommissarzów sprawiedliwości Spiess, Weimann i Giersch proponuiemy, zgłosili, pretensye swoie podali i udowodnili, w razie bowiem nie zgłoszenia się, z pretensyami do wspomnionych dokumentow i kapitalu z prowizyami prekludowani, tudzież na wieczne milczenie w tym względzie skazani zostana, w skutek czego wymazanie długu tego z hypoteki nastapi.

Poznań, dnia 30. Czerwca 1834. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. 3) Subhaftarionspatent. Die unter Mro. 13. zu Kaminster Hauland belegene, den Johann und Elisabeth Fraskeschen Sehenne und Elisabeth Fraskeschen Seheleuten gehörige Wirthsichaft, welche gerichtlich auf 228 Athlr. 10 Sgr. abgeschäft worden, soll im Terswine den 24. Januar 1835. Vormitztags um 10 Uhr vor unserem Deputireten Ober = Landgerichts = Referendarius Haupt in unserm Partheien = Jimmer defentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Rauflustige werben hierburch eingelaben, in bem Termine ihre Gebote abzugeben.

Die Tare, ber neuefte Sypotheten, Gebein und die Raufbedingungen fonnen in ber Regiftratur eingefehen werben.

Posen, ben 29. September 1834.
Ronigl. Preuß. Landgericht.

4) Subhastationspatent. Zum Berkauf der zur Starost Johann Neposmucen v. Mpcielskischen Concuré = Masse gehörigen, im Kröbner Kreise des Großscherzogthums Posen belegenen Herrschaft Rawicz bestehend, aus :

1) ber Stadt Rawicz, auf in

2) bem Dorfe und herrschaftlichen Bors werk Sierakowo,

3) ben Binebbrfern Symanowo, polnifch Damme und Maffel,

welche laut Tax Instrument vom 22sten Juli 1834. auf 70,874 Rthlr. 2 Sgr. 22 Pf., b. i. siebenzig tausend, achthuns

Patent subhastacyjny. Gospodarstwo rolnicze pod liczbą 13. w Kamińskich olendrach położone, do Jana i Elżbiety małżonków Fraske należące, sądownie na 228 Tal. 10 sgr. ocenione, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 24. Stycznia 1835. przed południem o totey godzinie przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego Haupt w izbie naszey stron wyznaczonym, przedane bydźma.

Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszém, aby licyta swoie w terminie tym podali.

Taxe; naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze przeyrzeć można.

Poznań, dn 29, Września 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Patent subhastacyiny. Do sprzedania maiętności Rawickieży do massy konkursoweży Starosty Jana Nepomucena Mycielskiego należąceży, w powiecie Krobskim w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem położoneży, składaiąceży się:

1) z miasta Rawicza,

2) z wsi i folwarku dominialnego Sierakowa,

3) z wsiów czynszowych Szymanowa, Gegielni i Masłowa,

która według sporządzonéy taxy z dnia 22. Lipca 1834 r. na 70,874 Tal. 2 sgr. 2<sup>2</sup> fen., słowami: talarów siebert vier und siebenzig Thaler, zwei Silsbergroschen, zwei  $\frac{2}{3}$  Pfennige gewürdigt worden, wobei aber angerdem noch 60,667 Athlr. 21 Sgr. 3 Pf. für gesetzlich aufgehobene Gewerbeabgaben ante liniam gestellt wurden, wird in dem fortsgesetzen Subhasiationd-Werfahren in termino vor dem Landgerichtsrath Schmidt auf den 20. Dezember c., früh 9 Uhr in dem Landgerichts Gebäude zu Franstadt anberaumt, zu welchem nachbenaunte Realgläubiger zur Warnehmung threr Gerechtsame etistaliter vorgeladen werden:

1) Micolaus Ptafgynefi,

2) Ernft und Barbara Frankenfteins fchen Erben,

3) ber Probft Carl v. Golinoweli,

- 4) der Graf Stanislaus v. Bninefi, Allerander von Bnineft, und die Grafin Maria Unna von Bninefa geborne Prinzeffin v. Radziwill,
- 5) ber Kammerdiener Johann Soff=
- 6) bie weiblichen Erben bes Premowefi,
- 7) bie Erben bes Nicolaus Milfomefi,
- 8) bie Marianna Dobfowa modo ber Czernefiewiczschen Erben,
- 9) ber Probst Czwidcinefi,
- 10) der Joseph v. Kurowski,
- 11) Josepha und Ludewifa b. Gorgensta,
- 13) Die permittmete Dowida,

demdziesiąt tysięcy, ośm set siedem. dziesiąt i cztery, dwa srebne groszy. dwa i dwie z trzech części fenygów oszacowaną została, przyczem atoli oprócz tego ieszcze 60,667 Tal. 21 sgr. 3 fen. za zniesione prawem daniny procederowe ante lineam umiesz. czono, iest wyznaczony termin licy. tacyiny w dalszéy kontynuacyi postępowania subhastacyinego przed Ur. Schmidt Radzcą Ziemiańskim na dzień 20. Grudnia r. b. o godzinie 9téy zrana w lokalu sądowym w Wschowie, na który to termin wierzyciele celem dopilnowania ich praw edictaliter zapozywaią się, mianowicie:

1) Mikołay Ptaszyński,

2) sukcessorowie Ernesta i Barbary Frankensteinów,

3) X. Proboszcz Karól Golinowski,

- Hrabia Stanisław Bniński, Ale. xander Bniński i Hrabina Marya Anna Bnińska z Radziwiłłów Xiężna,
- 5) służący Jan Hoffmann,
- 6) sukcessorowie Przemowskiego prci żeńskiey,

7) sukcessorowie Mikołaja Milkowskiego,

- 8) Maryanna Dobkowa, teraz sukcessorowie Czernekiewiczowie,
- 9) X. Proboszcz Czwidciński,
- 10) Józef Kurowski,
- 11) Józefa i Ludwika Gorzeńska,
- 12) owdowiała Nowicka,

13) Die Erben bes Joseph v. Jarecti,

14) Felix Gibafiewicz,

- 15) Maria Unna geborne Liciejewofa verehelichte Nowacka,
- 16) die unverehelichte Kaszubowska und der Probst Stanislaus Zarno= wiedi,

17) die Frang und Marianna Rogans

Ste Gehan bod Mir

- 18) die Erben des Burgenmeister Abam Dabrowicz und die Marianna Da= browicz,
- 19) ber Raufmann Carl Friedrich Braun,
- 20) Unna geborne von Garczynofa gefchiedene v. Mycielsta, fpater verehelichte v. Kurzewsta,

21) die Erben bes Lippmann Geelig,

22) Anton v. Garcypnefi,

- 23) die Erben der Sophia v. Nieswia= ftombla geborne v. Mycieleta,
- 24) Theodore Renate verwittwete Braun geborne Feiffel,
- 25) Johann Repomucen v. Mycielefi=

26) Anna Rofina Dinwiebel,

27) die Erben bes Generals Gabriel v. Cforzewoft,

28) Bonamentur v. Gajewefi,

- 29) Josephe geborne v. Mycieleta ver= wittwete Furstin v. Jablonowska,
- 30) die Kinder II. Che des Staroffen Johann Repomucen v. Mycielefi,
- 31) ber Kafilan Cafimir Simon v. Gan-
- 32) Joseph v. Arzewinski,

- 13) sukcessorowie Józefa Jareckiego,
- 14) Felix Gibasiewicz,
- 15) Maryanna z Leciejewskich zamężna z kucharzem Kasprem Nowackim,
- 16) niezamężna Koszuchowska i X. Proboszcz Stanisław Zarnowiecki,

17) Franciszek i Maryanna malżonkowie Rożańscy,

- 18) sukcessorowie Burmistrza Adama Dąbrowicza i Maryanna Dąbrowiczówna,
- 19) kupiec Karol Fryderyk Braun,
- Anna z Garczyńskich rozwiedziona Mycielska, późniey zamężna Kurzewska,

21) sukcessorowie Lippmana Seelig,

22) Antoni Garczyński,

- 23) sukcessorowie Zofii z Mycielskich Nieświatowskie,
- 24) Teodora Renata z Feistlów owdowiała Braun,
- 25) sukcessorowie Jana Nepomucena Mycielskiego,
- 26) Anna Rozyna Dinwiebel,
- 27) sukcessorowie Generala Gabryela Skorzewskiego,

28) Bonawentura Gajewski,

- 29) Józefa z Mycielskich owdowiała Xiężna Jabłonowska,
- dzieci z drugiego małżeństwa Starosty Jana Nepomucena Mycielskiego,
- 31) Kasztelan Kaźmierz Szymon Szydłowski,
- 32) Józef Krzewiński,

33) Ctanisland v. Czebierefi,

34) Joseph v. Motokfi,

35) Banquier Johann v. Klug.

Bei der niehr als dreßigiährigen gerichtlichen Berwaltung der Herrschaft Rawicz sind Zindrückstände im Betrage von 16 bis 18,000 Athlr. entstanden, welche nach dem Antrage des Concurs-Eurators zur Erleichterung des Berkaufs der Herrschaft dem Käufer derselben für eine außer dem Kaufgelde zu zahlende Aversional = Summe überlassen werden sollen.

In bem jum Berfauf ber herrichaft Rawicz anberaumten Termine, foll auch gleichzeitig bie Ginigung ber Realglaubiger über die Sohe bes Aversionalquanti verfucht werden. Bu diefem 3med mer= den die vorgenannten Glaubiger edifta= liter ju biefem Termine unter ber Comis nation vorgelaben: baf im Falle ihres Michterscheinens angenommen werben wird, baß fie ber Debrheit beitreten, oder wenn eine folde fich nicht bilben follte, Die bon bem Concurd : Gurater in Borfchlag gebrachte Averfional = Summe von 5000 Athlr. für angemeffen erachtet, und in die Ueberlaffung ber gefamm= ten Bingrefte ber herrichaft Rawicz bis jum Tage ber Publication bes Buichlage= erkenntniffes fur bie genannte Gumme an den Räufer willigen.

Wobei bemerkt wird, daß ein großer Theil diefer Rudfiande für inexigibel zu erachten ift, namentlich ber Reft ber Schufgelber von ber in Vermögensper-

33) Stanisław Czekierski,

34) Jozef Potocki,

35) Bankier Jan Klug.

W ciągu administracyi sądowey maiętności Rawickiey dłużey, iak trzydzieści lat trwaiącey, urosły prowizye zaległe w kwocie 16 do 18000 Talarów, które podług wniosku kuratora konkursu celem ulatwienia sprzedaży rzeczoney maiętności kupuiącemu za summę awersyonalną prócz summy szacunkowey zapłacić się maiącą również odprzedane bydź maią.

W terminie do sprzedaży maietności Rawickieg wyznaczonym zara. zem poiednianie wiezycieli realnych względem ilości quantum awersyo. nalnego traktowaném bydź ma, którym to końcem zapozywaia się wierzyciele wyżey wymienieni na ten termin pod tym warunkiem, iż w razie ich niestawienia się przyjętém będzie, iż do większości głosów się przychylaia, albo gdyby takowa do skutku przyiść nie miala, że zapro. ponowaną przez kuratora konkursu summę awersyonalną w ilości 5000 Tal. za dostateczna oznają i na odstapienie ogólnych resztów czynszowych maietności Rawickieg aż do dnia publikacyi wyroku adjudikacyi. nego za rzeczoną summę na rzecz kupuiacego zezwalaią,

Przytem nadmienia się, iż naywiększą część tychże resztów za niepowciągliwe uważać wypada i iż fall gerathenen Judenschaft zu Rawicz im Betrage von 12,000 Athlr., vielleicht erst in dem Zeitraum von 30 Jahren einzuziehen senn durfte.

Tare und Raufbedingungen fonnen in unferer Concurs - Registratur eingefeben

merben.

Frauftabt, ben 15. September 1834. Ronigl. Preuf. Landgericht.

5) Bekanntmachung. Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gestracht, daß der Stanislaus von Blocie zewöfi zu Ochla Krotoschiner Kreises und seine Braut Josepha von Byganowska mittelst Ehevertrags vom 8. Juli d. 3. die Gemeinschaft der Güter und des Erzwerbes unter einander ausgeschlossen haben.

Rrotofdin, ben 28. August 1834. Konigl. Preuß. Landgericht.

6) Bekanntmachung. Der Königliche Landgerichts = Salarien = Kaffen=Kon= trolleur und Lieutenant Carl Schwödler und deffen Schegattin Louise Friederike Marianna geborne Musolff aus Gnesen, haben nach erreichter Großiährigkeit der Letzteren die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter einander ausge= schlossen.

Guefen, ben 2. Geptember 1834. Ronigl. Preug. Friebenegericht.

szczególnie reszta danin pieniężnych od żydowstwa w Rawiczu w maiątku podupadlego w ilości 12,000 Tal. może dopiero w czasie 30stu lat ściągnioną bydź może.

Taxa i warunki kupna w Registra turze naszéy konkursowéy przeyrza-

ne bydź moga.

Wschowa, d. 15. Września 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się do publiczney wiadomości, że W. Stanisław Błociszewski w Ochle, powiecie Krotoszyńskim z swą narzeczoną W. Jozefą Wyganowską, na mocy kontraktu przedślubnego z dnia 8. Lipca r. b. wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Karól Schwedler Porucznik i Kontrolleur Kassy Salaryinéy Królewskiego Sądu Ziemiańskiego i małżonka iego Ludwika Friederyka Maryanna z domu Musolff z Gniezna, wyłączyli po doyściu ostatniey lat pełnoletności wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą.

Gniezno, dnia 2. Września 1834, Król. Pruski Sąd Pokoju.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 251. Montag, ben 20. October 1834.

7) Ediktalvorladung. Ueber ben Nachlaß des am 11. October 1821. zu Pinne verstorbenen Probstes Jacob Garszczynski ist heute ber Erbschaftliche Liquibations-Prozes erbschaftliche Liqui-

Der Termin jur Anmeldung aller Unsfpruche ficht am 6. December cur. Bormittage um 10 Uhr an, vor bem Rbnigl. Landgerichte Referendarius Au im Partheien-Zimmer des hiefigen Land=

Gerichts.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an daszenige, was nach Befriedigung ber sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Posen, den 2. September 1834. Königl. Preuß. Landgericht. 8) Subhastationspatent. Zum Berkause des im Bromberger Kreise und Regierungs-Departements bekegenen, der

Berkaufe des im Bromberger Kreise und Regierungs-Departements belegenen, ber Josephine Caroline, bem Carl Franz Wilhelm und der Adelheid Clementine Emilie Geichwister von Loga und zur Franz Ludwig v. Logaschen erbschaftlichen Liquidations-Masse gehörigen Allodials Ritter-Guts Sienno Nro. 264., wel-

Zapozew edyktalny. Nad pozostalością zmarlego w Pniewach dnia 11. Października 1821. X. Proboszcza Jakuba Garszczyńskiego otworzono dziś process spadkowo likwida. cyiny.

Termin do podania wszystkich pretensyy, wyznaczony, przypada na dzień 6. Grudnia r. b. o godzinie totey przed południem w iz-

bie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przed Referendaryuszem Au.

Kto się w terminie tym nie zgłosi zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Poznań, dnia 2. Września 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastaciyny. Do przedaży dobr szlacheckich Sienna Nro. 264. w powiecie i departamencie Bydgoskim polożonych, a do Józefiny Karoliny Franciszki, Karóla Franciszka Wilhelma i Adelhaidy Klementyny Emilii rodźeństwa Logów i do massy sukcessyino likwidacyjney Franciszka Ludwika Logi na-

ches lanbschaftlich auf 45,472 Athle. 7 Sgr. abgeschätt ift, steht im Wege ber noth vendigen Subhastation ber persemtorische Vietungs = Termin auf ben 6 ten April 1835. vor dem Herrn Ober-Appellations-Gerichts-Affessor Elener Bormittags um 10 Uhr in unserem Instructions = Zimmer an, zu welchem Kauslustige mit dem Bemerken eingelaten werden, daß die Tare, der neueste Hypothesenschein von diesem Sute und die noch aufzustellenden Kausbedingungen in unserer Subhastations-Registratur einsgesehen werden konnen. Jugleich werden folgende Real-Interessenten, als:

die Erben bes Raufmann Abraham David Barrasch, die Erben bes Abraham Dawid aus Bromberg, beren gegenwärtiger Aufenthaltsort aus bem Hypothekenbuch nicht ersichtlich ift, zu diesem Termine vorgeladen.

Bromberg, ben 5, August 1834.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

9) Kölktal-Citation. Nachdem über das Vermögen bes hiesigen Kaufmanns F. E. Schulz durch die Verfügung vom heutigen Tage der Konkues eröffnet worden, so werden die unbekannten Gläubizger des Gemeinschuldners hiedurch bsfentzlich aufgefordert, in dem auf den 8ten November Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts Referendarius Kuhne angesetzten peremtorischen Termin entweder in Verson, oder durch

leżących, przez Landszastę na 45472 Tal. 7 sgr. ocenionych, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 6. Kwietnia 1835 r. przed Ur. Elsnerem Assessorem Sa. du Appellacyinego o godzinie 1 otéy przed południem w naszéy izbie instrukcyinéy, na który chęć kupienia maigcych zapozywamy z nadmienieniem, iż taxa, naynowszy wykaz hypoteczny dobr rzeczonych, i szczególne warunki kupna mogą bydź przeyrzane w naszéy Registraturze subhastacyinéy. Zarazem zapozywaia się następni wiezyciele realni, iako to:

Sukcessorowie kupca Abrahama Davida Barascha, sukcessorowie Abrahama Dawida z Bydgoszczy,

na tenže termin, gdyž pobyt ich z aktów hypotecznych nie pochodzi.

Bydgoszcz, dn. 5. Sierpnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Gdy nad maiątkiem F. E. Schulz kupca tuteyszego rozporządzeniem z dnia dzisieyszego konkurs otworzonym został, przeto wzywaią się niewiadomi
wierzyciele dłużnika głównego ninieyszem publicznie, aby w terminie
zawitym dnia 8. Listopada r. b.
o godzinie gtey zrana przed Deputowanym Kuhne Referendaryuszem osobiście lub przez pełnomocników

ihnen die Juftig- Rommiffarien Piglofies Ur. Ur. Piglosiewicz, Gregor i Krywicz, Gregor und v. Rryger vorgeschla= ger Kommissarze Sprawiedliwości im gen werben, zu erscheinen, ben Betrag się przedstawiaig, się stawili, ilości meinschuldnes ausgeschloffen, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen Die übrigen Rreditoren auferlegt werden Krotoszyn, dnia 24. Lipca 1834. mirb.

Roniglich Preug. Land = Gericht.

gesettlich zuläffige Bevollmachtigte, wozu prawnie dopuszczalnych, na których und die Art ihrer Forderungen umftand= i iakości pretensyy swych okolicznie lich anzuzeigen, die Dofumente, Brief- podali, dokumenta, papiery i inne schaften und sonftigen Beweismittel bar- dowody w pierwopisie lub w wierzyüber im Original oder in beglaubter Ab- telnym wypisie złożyli, i co potrzeschrift vorzulegen, und bas Nothige jum ba do protokulu zdziałali, pod za-Protofoll zu verhandeln, mit der beige- grożeniem, iż wierzyciele w termifügten Bermarnung, daß die im Termis nie niestawaiący zwszelkiemi do masne ausbleibenben Glaubiger mit allen ih= sy dluznika wspolnego pretensyami ren Forderungen an die Maffe des Ge- wykluczeni i wieczne w tey mierze względem innych wierzycieli nakazane im bedzie milczenie.

Rrotofdin, ben 24. Juli 1834. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

10) Bekanntmachung, Mit Bezug auf bas, unterm 24. Februar C. erlaffene Enbhaftationes-Patent über bas, im Brefchener Rreise belegene abliche Gut Bialegnce wird hierdurch nachträglich befannt gemacht, daß ber Raufmann De= ter Coboleweff als Miteigenthumer besfelben im Sopothekenbuche aufgeführt feht, und daß berfelbe fo wie eventuali= ter feine Erben, ba über fein Leben und feinen Mufenthalt nichts befannt ift, bier= burch offentlich aufgefordert wird, feine Gerechtsame in ben am 26. Gep= tember c., und 2. Januar 1835. anberaumten Licitatione. Terminen mahr= gunehmen.

Gnefen, ben 28. Juli 1834.

Ronigl, Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Ze względu na patent subhastacyiny z dnia 24. Lutego r. b. sprzedania wsi szlacheckiey Białężyc w Wrzesińskim powiecie położoney, dotyczący się, podaie się ieszcze następnie do publiczney wiadomości, że kupiec Piotr Sobolewski iako współwłaściciel dobra tego w księdze hypoteczney iest umieszczony, i że tenże eventualnie suk. cessorowie iego (ile że o pobycie i życiu iego nie nie wiadomo) publicznie sie zapozywa, aby praw swych w terminach licytacyinych na dzięń 26. Wrześniar.b. i 2. Stycznia 1835. wyznaczonych, dopilnował.

Gniezno, dnia 28. Lipca 1834. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Bur Gicherftellung bes Ronfumtibilien=Bebarfs bes biefigen allgemeinen Garnifon = Lagarethe pro 1835. im Wege ber Lieferung ift auf ben 23 fen b. Dte. Bormittage um 10 Uhr in unferm Geschäfts - Locale, ein Licitatione-Termin anberaumt, in welchem fammtliche Bedurfniffe ausgeboten und bem Mindestfordernden, unter bem Borbehalt ber Genehmigung ber biefigen Rbniglichen Sochloblichen Intendantur, gur Lieferung übertragen merden follen.

Die Lieferunge : Urtifel bestehen in: Fleisch, Brod, Gemmel, Butter, Reis, gebadenen Pflaumen, gruner Geife, Talglichten, Del, Bier, Brantwein, Mild, Beineffig, Debt, Graupen, Grugen, Fadennudeln, Erbien, Bohnen, Linfen , Sirfe , Rartoffeln, Ruben und Giern, beren Gefammtwerth bes einjagri-

gen Bedarfe auf 5 bis 6,000 Rtblr. anzunehmen fenn burfte.

Rautionsfähige Unternehmer werden gur Wahrnehmung biefes Termins hierdurch mit bem Bemerten eingeladen, daß, um jum Gebot jugelaffen gu merben, pormeg eine Raution bon 300 Rthlr baar, ober in gultigen Staatspapieren beponirt werden muß, und bag die nabern Bedingungen im Termine felbft und amar por Eroffnung ber Licitation befannt gemacht werden follen.

Dofen, ben 9. October 1834.

Die Rommiffion des allgemeinen Garnifon-Lagarethe.

12) Avertiffement. Auf ergangene Anfragen machen wir befannt: baf bie beborftebende hiefige Martini = Meffe in Gemagheit bes S. 1 ber Deg = Dronung bom 31ften Mai 1,832., am 10ten November ihren Unfang nimmt, und am Mittwoch vorber, bas ift ben Sten November, das Budenbauen beginnt. Frankfurth a/D. ben 11. Detober 1834.

sis vor Der Magiftrat.

- 13) Das Grundfind sub No. 40. und 41. auf dem Graben bierfelb ift aus freier hand zu verfaufen. Das Mabere ift bei ber Gigenthumerin gu erfahren.
- Montag ben 20. b. Mts. frifche Burft und Gauerfohl, wozu ergebenft einlabet griebel 1.

La conferencia de la constante de la constante

Line of the contract of the co and the Trans. Landbeethe Arch Prusti Sie Lieutighing